## Posener Intelligenz - Blatt.

## Freitag den 14. September 1832.

Angefommene Fremde vom 12. September 1832.

Sr. Rittmeifter Guren aus Gnefen, I. in Do. 384 Gerberftrafe; fr. Beamter Berometi aus Meferit, Frau v. Bafrgewela aus Jabno, Frau v. Raregewefa aus Debicg, Sr. Erbherr Lutomefi aus Jablonfa, 1. in Do. 395 Gerberftrafe; Gr. Erbherr Matowelli und Gr. Wont Schubert aus Gogolewo, I. in Do. 168 Wafferstraße; Sr. Proviantmeifter Tiemann aus Graudeng, I. in Do. 184 Wafferstraße; Sr. Referend. v. Gontarde aus Berlin, I. in Do. 163 Friedrichte ftraße; Sr. Areisphufifus Murama aus Obornif, Sr. Defonom Wichr aus Schone lanfe, I. in No. 95 St. Abalbert; Sr. Defonom Gelbner aus Rogafen, Dr. Barger Meifiner aus Meuffadt a. b. 28., I. in Do. 94 St. Malbert; fr. Raufmann hirschfeld und Sr. Raufmann Goloffein aus Meuftadt, Br. Raufmann Mofes aus Grunberg, Sr. Raufmann Stern aus Schroba, Dad. Bergfeld aus Golid, I. in No. 20 St. Abalbert; hr. Erbherr Guldrzunsti aus Grag, hr. Erbherr Biefe aus Lezonfi, Gr. Erbherr Binfowsti aus Smufgewo, fr. Erbherr Brodnick and Mirostawice, Sr. Alpenfanger Gredler aus Gnefen, I. in Do. 243 Bredlauerfte.; Sr. Graf Kwilecki aus Morawino, I. in No. 251 Bredlauerftrage; Dr. Probit Leporowefi aus Rwilecz, 1. in Do. 391 Gerberfrage.

Subhastationspatent. Das zu Rogasen unter No. 234 belegene, ges eichtlich auf 1300 Athl. abgeschätzte Grundstück soll im Wege ber nothwendis gen Subhastation öffentlich an ben Meists bietenden verfauft werden. Hierzu steht Termin auf ben 30. Oktober c. Worsmittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts=Math Brückner in unserm Instruktionszimmer an, und werden

Patent subhastacyiny. Posiadłość w Rogoźnie pod No. 234. położena, sądownie natalarów 1300 otaxowana, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu ma bydź sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Października r. b. srana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Bruekner w naszey izbie instrukcyj.

Kauflustige mit bem Bemerken eingeladen, daß jeder Bietende eine Caution von 100 Athl. erlegen muß, und der Zuschlag an den Meistbietenden, falls keine gesetzlichen Hindernisse entgegen stehen, erfolgen soll.

Die Taxe und sonstigen Bebingungen konnen in ungerer Registratur eingesehen

werben.

Pofen, am 19. Juli 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. néy, na który ochotę kupienia maiących z tem nadmienieniem wzywamy, iż każdy licytuiący kaucyą 100 talarów powinien złożyć, i że dla naywięcey daiącego, skoro prawne przeszkody nie zachodzą, przybicie nastąpi.

Taxa i inne warunki w Registraturze naszéy mogą bydź przeyrzane,

Poznań, dnia 19. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Fraustädtschen Kreise unweit Lissa belezgene Gut Golembig oder Goniembice, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 20,783 Athl. 8 Ggr. 1 Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine hierzu sind auf

den 21. November d. I., ben 20. Mårz 1833, und der peremtorische Termin auf

den 20. Juni 1833, vor dem Herrn Ober = Landesgerichts= Uffessor Geafen v. Posadowski Morgens um 9 Uhr allhier angeseht. Besitsfähis gen Käufern und den ihrem Aufenthalt nach unbekannten Hypotheken-Gläubigern des Guts Golembis, als; Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Goniembice w powiecie Wschowskim blisko Leszna położone, które podług taxy sądownie sporządzoney na 20,783 tal. 8 sgr. 1 fen. są ocenione, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 21. Listopada r. b., dzień 20. Marca 1833, termin zaś peremtoryczny na dzień 20. Czerwca 1833,

zrana o godzinie 9. przed W. Hr. Posadowskim Assessorem Sądu wyższego Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących oraz z mieysca pobytu niewiadomych wierzycieli realnych pomienionych dobr Goniembic, tiako to:

- 2) der Fosepha v. Dzierzanowska vers ehelichten v. Madalinska,
- b) bem Frang v. Madalinsti,
- c) bem Raimund b. Olfgunsti,
- a) Józefę Dzierzanowską zamężną Madalinską,
- b) Franciszka Madalinskiego,
- c) Raymunda Olszynskiego,

d) ben Ignag v. Wilfonsfischen Erben,

werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in bem legten Termine das Grundfind dem Meifibietenden zugefchlagen, und auf die etwa nachher einfommenden Gebote, infefern nicht gesetliche Sinderniffe eine Und= nahme gulaffen, nicht weiter gerückfichfigt, in Betreff der vorbenannten Realglaubiger aber, wenn fie gur 2Bahrneh= mung ihrer Gerechtfame nicht erfcheinen, dem Meiftbietenden ber Bufchlag ertheilt, und nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings die Loschung ber fammt= lichen eingetragenen, so wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne daß es zu diefem 3weck ber Produftien des Infirumente bedarf, verfügt werden foll.

Uebrigens steht es bis 4 Wochen vor bem legten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tape vor= gefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in uns serer Registratur eingesehen werden. Fraustadt, den 19. Juli 1832. Königl, Preuß. Landgericht.

Subhaftationsparent. Das im Wirfisschen Areise gelegene freie Allobials Rittergut Karnowse nebst Zubehbe Kosziagora, dem Wilhelm Wenzeslaus Mensknepe gehörig, welches nach dem Mevissions-Nuhungs-Anschlage der Königlichen Landschafts Direktion zu Vromberg auf

d) sukcessorów Ignacego Wilkońskiego,

uwiadomiamy o terminach tychznad. mienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania, ieżeli prawne okoliezności wyjątku niedozwolą, wzgląd mianym nie będzie, względnie powyż wymienionych wierzycieli realnych zaś, skoro praw swych w powyższych terminach niedopilnuia, naywięcey daiącemu przysądzenie udzielone i po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tych, že ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem bydź ma,

Aż do Ach tygodni przed ostanim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Wschowie, dnia 19. Lipea 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Maiemość rycerska Karnowko wraz z przynałeżytością Koziagora, w powiecie Wyrzyskim położona, Wilhelmowi Wencesławowi Neustuppe należąca, która podług anazlagu rewizyinego Krók. Dyrekcyi laudszafioweły w Bycgo-

15,181 Athl. 8 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der gestachten Landschaftse Direktion, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

den 19. Juni, ben 11. September, und der peremtorische Termin auf

ben 11. December c., vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Adamsti Morgens um 10 Uhr allhier angeseht. Besithsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenden dugeschlagen und auf die etwa nache her einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesessliche Gründe eine Ausnahme nothe wendig machen.

Der Revisions = Nutzunge = Unschlag fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhi ben 26. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

szczy na 15,181 tal 8 sgr. 4 fen. iest oceniona, na żądanie wspomnioney Dyrekcyi landszastowey publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Czerwca, na dzień 11. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 11. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu naszego W. Adamskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż maiętność naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagać wyiątku.

Anszlag rewizyiny w Registraturze naszéy przeyrzany być może.

w Pile dnia 26. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Musik: Unzeige. Um 1. Oktober d. J. werde ich ben vielseitig gewünschen Unterricht im Pianofortespielen, verbunden mit der Theorie der Musik, beginnen, an welchem mehrere zu gleicher Zeit Theil nehmen konnen. Das Nähere barüber kann man von mir täglich von 8 bis 9 Uhr Morgens erfahren.

Carl Difolai, Bafferftrage Dr. 169.

Bom 1. Oftober c. ab wird bei Unterzeichnetem Gelb auf Pfander geliehen. Ffaac M. Bolff, St. Abalbert No. 100.

Montag ben 17. d. Mts. ist im Schützenhause zum Abendbrot frische Burft und Sauerkohl zu haben. W. Falkenstein.